len

mar

## Posener Intelligenz - Blatt.

Sonnabend, ben 12. Mai 1832.

Mirgefommene Fremde vom 10. Mai 1832.

Die Brn. Gutebef. v. Wollowicz und v. Brega aus Dzialyn, Gr. Juffig-Commiff. Wittwer aus Tarnowo, I. in No. 1 St. Martin; Br. Lieut. Rafel aus Stenfgenvo, fr. Bau = Conducteur Baffedi aus Romornif, Demoif. Dicard, Gou= vernante, Sr. Saudlehrer Pirron und Sr. Saudlehrer Bernier aus Befangon, 1. in Ro. 99 Wilbe; Sr. Deton. Commiff. Brefe aus Celtompfchel, Fran Saupt mannin Rretfdmann aus Breslau, Sr. Erbherr Szuldrzinsfi aus Gras, Sr. Erbherr Wiefe and Laginfi, Gr. Dachter Dfubic aus Racglino, I. in Ro. 243 Breslauerfrage; fr. Pachter v. Urbanowsfi aus Zargowagorfa, fr. Pachter Mutowell aus Rurnit, Br. Graf Amilecti aus Swibnica, I. in Ro. 257 Bredlauerftraße; Br. Erbherr Janidi aus Podleffe, I. in Do. 168 Bafferftraße; Br. Erbherr Glifzegoneff aus Domargano, I. in Ro. 187 Wafferftrage; Br. Erbherr Swiecidi aus Szegepanfowo, I. in Do. 370 Dominifanerftrafie; fr. Geifilicher Stroinsti aus Reifen, fr. Geiftlicher Jarofch aus Liffa, I. in Do. 384 Gerberftr.; or. Erbherr Dtodi aus Chwalibogowo, Sr. Erbherr Swifzulefi and Rofguty, 1. in Do. 391 Gerberftrage; Sr. Rreis = 2Bundargt Thomas aus Milbelaw, f. in Do. 162 Buttelfrage; Frau Czymanska und Frau Radofemska, Ontebefigerinnen aus Minegyno, I. in No. 10 Wallifchei; Gr. Raufmann Scherbel and Liffa, Sr. Raufmann Siegfried und Gr. Raufmann Graumann aus Schweidnig, I. in Do. 124 St. Abalbert.

Subhaffationspatent. Die gur Sanas v. Strauficben Concursmaffe ge= borige, im Obornifer Rreije belegene, gerichtlich auf 125,088 Rthl. 23 far. 2 pf. farirte abeliche Berrichaft Muro= wana Goslin nebft Bubebor, foll auf Antrag Des Konfurefurators und ber Rouigl. Sauptbant zu Berlin, offentlich meifibietend verfauft werben.

Die Bietunge=Termine find auf ben 28. Mai c., ben 30. August c. und ben 11. December c.,

baf ber Buschlag an ben Meiftbiefenden mogg i že dobra te naywiece'y daiaeine Ausnahme guläßig machen.

Der feinem Aufenthalt nach unbefann= wie die Roch v. Morawefischen Erben werden zu den gedachten Terminen unter chu Morawskim, na te termina pod ber Bermarnung vorgelaben, bag im Ralle bes Ausbleibens, bem Meiftbieten= ben ber Bufchlag nicht nur ertheilt, fons cemu dobra te nie tylko przybite, bern auch die Loschung ber fur fie ein= getragenen Protestationen erfolgen foll.

Pofen ben 23. Januar 1832.

Patent subhastacviny. Maietność Murowana Goślina wraz z przyległościami, w powiecie Obornickim położona, do massy konkursowey Ignacego Strauss naležaca, sadownie na 125.088 tal. 23 sgr. 2 fen. otaxowana, na wniosek Kuratora massy i Król, Banku głównego w Berlinie publicznie naywięcey daiacemu sprzec dana być ma.

Terminalicytacyine wyznaczone sa na dzień 28. Maia r. b. na dzień 30. Sierpnia r. b. i na dzień II. Grudnia r. b.. fruh um 10 Uhr, von benen ber legte zrana o godzinie 10., z ktorych o. peremtorisch ift, vor bem Deputirten statni iest peremtoryczny, przed De-Landgerichte = Rath Brudner in unferm putowanym Sedzig Brückner w sali Parteienzimmer angesett, wozu wir naszey audyencyonalney, na które Raufluffige mit bem Bemerfen borlaben, cheć kupna maigcych z tem nadmiebag Tare und Bedingungen in der Regis nieniem zapozywamy, it taxa i wafiratur eingesehen werden fonnen, und runki w Registraturze przeyrzane być erfolgt, wenn nicht gesetsliche Umstände cemu przybite zostana, skoro prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Z mieysca zamieszkania niewiadote Glaubiger Frang v. Glifsconnoft, fo mi wierzyciele, Franciszek Gliszczynski i spadkobiercy po Rotém zagrożeniem się zapozywaia, iż w razie niestawienia naywięcey daiąlecz oraz wymazanie intabulowanych dla nich protestacyi nastąpi.

Poznań dnia 23. Stycznia 1832. Ronigl. Preuß. Land : Gericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Bekannemachung Alle Diejenis gen, welche an die Raffen nachftebenber Truppentheile und Militair=Senftitute Des 5. Armee-Corps, und gwar:

1) bes 3. Bataillons 19. Landwehr= Regimente, beffen Gefabron und Artillerie-Compagnie bier;

2) ber Garnifon= und Magazin=Ber= : waltung bes Magiftrate hierfelbft. bes bier besonders ftationirt gewe= fenen Magazin-Depote, bes biefi= gen Garnifon-Lagarethe, bes aufgeloften 2. Aufgebots bes 3. Ba= taillond 19. Landwehr=Regiments, bes aufgeloften leichten Felblaga= rethe No. I, fammtlich hierfelbst;

3) ber Garnifon= und Magagin = Ber= maltung bes Magiftrate in Dftro== mo, und bes bort ftationirt gemes: fenen Magggin=Depots, fo wie bes bortigen Garnifon-Lagarethe ;:

4) ber Garnifon= und Magazin = Ber= waltung bes Magistrate in Rozmin, bes bort besonders ftationirt geme= fenen Magazin=Depots und bes ba= figen Garnifon-Lagarethe;

5) ber Garnifons und Magagin = Ber= : waltung bes Magiftrate in 3buny und bes bortigen Garnifon - Laza =

reths;

5) ber Cantonnements , Lagarethe gu: Kobylin, Pogrzybowo, Krettowo. Schildberg und Slawofzewo;

7) ber Garnifon Derwaltung bes Ma=

Obwieszczenie Niewiadomi wierzyciele kass następnie wymienionych oddziałów i instytutów woyskowych 5 korpusu armii

1). 3go batalionu 19. pułku obrony kraiowev, szwadronu tegoż i · kompanii artylleryi tu w miey-

2) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu tuteyszego, składu magazynowego, tu: osobno na stancyi byłego, lazaretu garnizonowego, rozwiązanego 2go powołania 3. batalionu 19. pułku landwery, rozwiąza. nego letkiego lazaretu woyskos. wego Nr. 1. tutay bylego;

3) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Ostrowie i składu magazynowego tam na stancyi bylego i tamteyszego

lazaretu garnizonowego;

4) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Koźminie, składu magazynowego tam osobno na stancyi bylego i lazaretu garnizonowego;

5)) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Zdunach i tamteyszego lazaretu gar.

nizonowego;

6) lazaretów kantonowych w Koby. linie, Pogrzybowie, Kretkowie, Ostrzeszowie i Sławosze-

7) zarządu magazynowego Magi.

gifirats gu Rempen und bes bortis gen Cantonnemente-Lagarethe;

8) ber Magazin=Berwaltung in Neu= fabt a. b. W. und ber Magazin= Berwaltung in Dobrzyce;

aus dem Etats-Jahr vom 1. Januar bis ult. December 1831 Unsprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 21. Juli c. vor dem Landgerichts-Rath Hennig ansberanmten Termine in unserm Gerichts-Rofal personlich oder durch einen Bevollsmächtigten anzumelden. Die, welche nicht erscheinen, werden mit ihren Unssprüchen präkludirt und an die Person dessen, mit dem sie kontrahirt haben, verwiesen werden.

Arctoidin ben 15. Marg 1832.

Abnigl. Preug, Landgericht.

stratu i lazaretu kantonowego w Kempnie;

 zarządu magazynowego w Nowém mieście nad Wartą i zarządu magazynowego w Dobrzycy;

zapozywaią się ninieyszem publicznie, aby się końcem zameldowania pretensyy swych z roku etatowego od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1831. w terminie na dzień 21. Lipca r. b. przed Deputowanym Ur. Hennig Sędzią w naszey sali sesyiney stawili, inaczey bowiem z pretensyami swemi wykluczeni i do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Krotoszyn, dnia 15. Marca 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Subhaftationspatent. Das hiefelbst unter No. 889 belegene, der Elifabeth verwittweten Schügigebornen Johr
zugehörige Wohnhaus nehst Zubehör,
welches nach der gerichtlichen Taxe auf
134 Athl. gewürdigt worden ist, soll
auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden
verkauft werden. Zu diesem Zweck ist
ein peremtorischer Termin auf den 30.
Juni c. vor dem Herrn LandgerichtsMath Molkow Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und wird besitzsähigen
Räufern dieser Termin hierdurch bekannt
gemacht.

Nebrigens steht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder
schicklichen Zeit in unserer Registratur
eingesehen werden.

Fraustadt ben 23. Februar 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny, Domostwo w mieście tuteyszem pod Nr. 880. položone. Elžbiecie z Johrow owdo. wiałey Schitz należące wraz z przyległościami, które podług taxy sadownie sporzadzonév na 134 Tal. iest ocenione, na žadanie wierzycieli z nowodu długów publicznie naywiecév daiacemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 30. Czerwcar, b. zrana o godzinie 9. przed Wnym Molkow Sedzia Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został i o którym terminie zdolność kupienia maiących ninievszém uwiadomiamy.

Zresztą zostawia się w czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były megły.

Taxa każdego stósownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną

bydź może.

and Jour adding instally during lander

W Wschowie, d. 23. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Droblama Alle biefenigen, welche: Proclama. Wzywamy niniev. merben.

Bromberg ben 12. Januar 1832. Bydgoszcz, d. 12. Stycznia 1832.

fen bekannt wird; daß die Tare und die kupuigcym z tym warunkiem donosis Bebingungen in unferer Registratur ein: my, Ze taxa i warunki w naszéy Regefeben werden fonnen.

Buf, ben 14. April 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

an die, von bem gerdinand Stolg fur szem wszystkich, którzy z czasów ufeine Dienstberwaltung als Erefutor bei rzedowania Ferdynanda Stolz, iako bem unterzeichneten Landgerichte bestellte. Exekutora przy podpisanym Sadzie. Caution Univrude baben, werden auf= do kaucyi przez niego stawioney pregeforbert. folde in bem auf ben 20. tensye maig, aleby takowe w termi-Guni 1832 Bormittans um to Uhr nie na dzień 20. Czerwca 1832. in unferm Sinffruttionegimmer por bem r. zrana ogodzinie 10. w naszev izbie herrn Landgerichte Auskultator Mener instrukeyiney przed Auskultatorem anstehenden Termine anzumelben, wie Sadu Ziemiańskiego Ur. Meyer wybrigenfalls biefelben, nach fruchtlosem znaczonym oznaymili, gdyż w razie Ablaufe bes Terming, ihres etwanigen przeciwnym po bezskutecznem upływ-Ansvruche an die Caution bes 2c. Stoly nieniu terminu tego, za utracaigcych für verlustig erklart und bamit blos an swe do kaucyi Stolza mieć mogace Die Person beffelben werben verwiesen prawa uznani i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostana.

Ronigl. Preuß, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Dublitandum. Das bem Poraw :- Publicandum. Grunt w Grodzie Blifchen Erben gehorige, in Graf unter sku pod No. 194. polożony, sukces-Do. 194 belegene, aus einem Wohn= sorom Porawskim nalezacy, z dobause nebst Garten bestehende, auf 628 mu mieszkalnego i ogrodu sie sklada-Mthl. gerichtlich abgeschätte Grundftud igcy, na 628 tal. sądownie otaxowafoll von une, im Auffrage des Konigl. ny, ma być przez nas, z polecenia Landgerichts in Pofen, in termino ben Krol, Sadu Zieme w Poznaniu, w 24. Suli c. in loco Grat verfauft terminie dnia 24. Lipca r. b. na werben, was Raufern mif bem Bemers mieyscu w Grodzisku sprzedany, co gistraturze przeyrzane być moga.

Buk, dnia 14. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sad Pokoju,

Prospekt na wybor pism Klementyny z Tańskich Hofmanowey. Wy. bor ten zawierać bedzie w o Tomach co następuie: Tom r. Pamiatka po dobrev marce. Tom 2. i 3. Powieści historyczne porządkiem chronologicznym ułożone. Tom 4. Biografie znakomitych Polaków i Polek. Tom 5. Opisy różnych okolic Królestwa Polskiego. Tom 6. i 7. Powieści moralne. Tom 8. Listy o wychowaniu, Tom. 9. Rozmaitości, - Wydanie to ozdobione bedzie portretem Autorki rytym na stali, i 8ma stósownemi rycinami na miedzi. Całe dzieło drukowane w formacie in 12mo, oprawne. wychodzić bedzie częściowo, oddziałami z trzech tomów złożonemi. w mastenniacych terminach: Pierwszy oddział przy końcu Października 1832. Drugi oddział przy końcu Stycznia 1833. Trzeci oddział przy końcu Czerwca 1833. Cena prenumeraty na wszystkie o Tomów ustana. wia sie na Złp. 54. Po zupełnem ukończeniu druku podwyższona zostanie do 72 Złp. W ciągu prenumeraty poiedwicze Tomy iednego oddziału nie beda sprzedawane prędzey, aż po wyiściu drugiego. Cena każdego pojedyńczego Tomu wynosić będzie zawsze Złp. 9. - Mała liczba exemplarzy bedzie na czystym szwaycarsko-welinowym papierze drukowana i ozdobiona rycinami pierwszego odbicia na papierze chińskim. Gena prenumeraty tegoż wydania wynosi Zlp. 108; a potem podwyższona zostanie do 144 Złp. - Poiedyńcze tomy wcale nie będą sprzedawane. - Do przyimowania prenumeraty upoważnieni sa: w Warszawie: WW. ksiegarze Brzezina & Komp., A. E. Glücksberg, Glücksberg & Kaczanowski, Hugues, Merzbach, Zawadzki & Węcki; w Wilnie: WW. Teofil Glücksberg, Józef Zawadzki: w Poznaniu: WW. Heine & Komp., Mittler; w Kaliszu: WW. Jähnisz. Maurycy Weise; w Lublinie: W. Streibel; w Krakowie: WW. Czech, Friedlein, Grabowski; w Tarnowie: WW. Kuhn & Milikowski: w Lwowie: WW. Kuhn & Milikowski, Pfaff, Piller, Wild & Syn; w Żytomierzu: W. Szczepański; w Paryżu: WW. Théoph. Barrois fils, rue Richelieu No. 14., Jules Renouard, rue de Tournon No. 6. Także każda ksiegarnia w Niemczech. W Wrocławiu, w Maiu r. 1832. Wilhelm Bogumil Korn.

tTeite Schrotinuble von metallischem Gusse. Bon biesem überaus nühlichen, in jeder Dekonomie, Brau- und Brennerei unentbehrlichen Werkzeuge, worauf in einer Stunde ein Scheffel Getreide mit Leichtigkeit in jeder beliebigen Feinheit abzuschroten, auch Mehl zum Brodbacken abzusieben ift, sind die metallischen Steine nebst Kapset, welche Jahre lang nicht abstumpfen, mit Zeichnung und genauer Angabe zur Ansertigung der Mühle bei Louis Bethe in Boitenburg bei Prenzlau, unter Garantie gegen Franko-Einsendung von 3 Atl., zu haben.

Die neuesten Parifer Moben, als: Hute, Hauben, Bander, Kravatten, Blumen, Febern, Handschuhe, Blondentucher, Kleider von Chally und alle zum Damenputz gehörenden Urtikel empfing in großer Auswahl und empfiehlt zu ben billigsten Preisen. E. Jahn, Pofen, Markt No. 52.

Z polecenia W. Suchorzewskiego mam honor szanowną Publiczność zawiadomić, iako iest do sprzedania 500 sztuk owiec średnio-poprawnych, prócz iednéy ospy, która w iesieni w téy gromadzie znaydowała się, inne zaś choroby, iakie w teraźnieyszym roku powszechnie dało się uczuć, nieznaydowało się. Ktoby więc sobie życzył zdrowey i młodociannych owiec nabyć, niech się zgłosi do wsi Tarnowy w powiecie Szredzkim pod Kostrzynem, a każdego czasu przeyrzeć ie będzie mógł.

Tarnowo, dnia 10. Maia 1832. Ozdowski, Woyti

Das Gut Umultowo, eine halbe M. von Posen entfernt, soll aus freier hand verkauft werben. Das Rabere ift beim Eigenthumer an Ort und Stelle zu erfahren.

Wieś Kąkolewo, w pow. Bukoskim, iest do wydzierzawienia od Ś. Jana 1832. O warunkach dowiedzieć się można od W. Miszewskiego w Umultowie pod Poznaniem.